# Amts = Blatt

## der Königlichen Regierung zu Marienwerder.

Nro. 47.

Marienwerder, ben 20. November 1895.

### Berordnungen und Befanntmachungen der Provinzial-Behörden zc.

Befanntmachung.

hierdurch bringe ich die erfolgte Ernennung bes Könialichen Hülfsjägers Worm in Lippowo zum zweiten Stellvertreter bes Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Gr. Schliewitz, Areises Tuchel, an Stelle des aus dem Kreise verzogenen Königlichen Forstauf= sehers Schnelle zu Königsbruch zur öffentlichen Kenntniß. Danzig, ben 12. November 1895.

Der Ober-Präsident.

Der Herr Minister des Innern hat dem Berein für Pferberennen und Pferbeausstellungen in Preußen Bu Ronigeberg i. Pr. die Erlaubniß ertheilt, bei Belegenheit der im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden= den Pferde-Ausstellung eine öffentliche Verloofung von Pferden, Wagen 2c. zu veranstalten und die Loose 160000 Stud zu je 1 Mart im ganzen Bereiche ber Monarchie zu vertreiben. Die Anzahl der Gewinne beträgt 2500 im Gesammtwerthe von 80500 Mark. Marienwerder, den 12. November 1895.

Der Regierungs-Präsident.

3) Der Kreisschulinspektor Dr. Hatwig in Dt. Krone ist bis zum 1. Januar k. J. beurlaubt und wird während dieser Zeit von dem Kreisschulinspektor Vartsch ebendaselbst vertreten.

Marienwerder, den 11. November 1895.

Königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Bekanntmachung.

Die mit einem jährlichen Staatseinkommen von in 600 Mark botirte Kreisthierarztstelle des Kreises Darkehmen ist burch den Rücktritt des bisherigen Inhabers vom 1. Oftober b. Je. ab vakant geworben.

Neben dem etatsmäßigen Gehalte hat der Herr Dinifter für Landwirthschaft, Domanen und Forften dem künftigen Inhaber eine widerrufliche Stellenzulage

von jährlich 300 Mark bewilligt.

5)

Qualifizirte Bewerber um die genannte Stelle wollen ihre Gesuche unter Beifügung ihrer Zengnisse und eines kurzen Lebenslaufes fogleich und späteftens bis jum 1. Dezember b. 36. mir einreichen.

Gumbinnen, den 3. November 1895. Der Regierungs-Präsident.

Bekanntmachung.

Nachstehend bringe ich die in bem Normalmarkt-

orte Elbing im Monat Oftober 1895 für Kourage gezahlten Preise nach bem Durchschnitt ber höchsten Tagespreise mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zur öffentlichen Renntniß.

Es sind zu berechnen für:

a. 50 Kilogramm Hafer 6 Mark 09 Pf. 73 Heu 2 Stroh 1 Danzig, den 9. November 1895.

Der Regierungs-Bräfibent.

Befanntmachung.

Auf Grund des § 6 Artikel II des Neichs=Ge= sețes vom 21. Juni 1887 (R.-G.-Bl. S. 245) betreffend Abänderung bezw. Ergänzung der Gesetze über die Duartierleistung und die Raturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden sowie der Vorschrift der Ausführungs-Instruction vom 30. August 1887 (R.= G.-Bl. S. 433) unter Nr. 3 Absat 1 zu § 9 bes Naturalleistungsgesetzes werden nachstehend mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert die Durch= schnitte der höchsten Tagespreise, welche in den für die einzelnen Lieferungsverbände (Kreife) des Regierungs= bezirks Marienwerder festgesetzten Hauptmarktorten (§ 19 Absat 2 und 3 des Kriegsleiftungs-Gesetes vom 13. Juni 1873) im Monat Oftober 1895 für Fourage gezahlt worden sind, bekannt gemacht.

Es betrug im Monat Oftober 1895 der Durch= schnitt der höchsten Tagespreise einschließlich eines Auf-

schlages non fünf nom Sundert für 50 kg

| menden pour laut pour Humoerr la | t oo k  | 8     |        |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
|                                  |         |       | Richt= |
| 9.                               | afer.   | Heu.  | ftroh. |
| m Hauptmarktorte                 | 16      | 16    | 16     |
| Culm für den Kreis Culm          | 6,56    | 2,10  | 2,50   |
| Flatow für den Kreis Flatow      | 6,04    | 2,36  | 2,36   |
| Dt. Krone " " Dt. Krone          | 5,79    | 1,31  | 1,58   |
| Dt. Enlau für die Kreise Löbau,  |         |       |        |
| Rosenberg und Strasburg          | 5,78    | 2,10  | 2,21   |
| Marienwerder für den Kreis       |         |       |        |
| Marienwerber                     | 6,11    | 2,10  | 2,24   |
| Ronit für die Kreise Konit,      |         |       |        |
| Schlochan und Tuckel             | 5,72    | 1,71  | 1,76   |
| Grandenz für die Kreise Grau-    |         |       |        |
| denz und Schwetz                 | 5,91    | 2,11  | 2,08   |
| Thorn für den Kreis Thorn        |         |       |        |
| und Briefen                      | 6,25    | 2,59  | 2,74   |
| Marienwerder, den 17. Nove       | ember 1 | 1895. |        |
|                                  |         |       |        |

Der Regierungs=Präsident.

Ausgegeben in Marienwerber am 21. November 1895.

Martt: und in ben größeren Städten des Regierungsbezirks

|          |                           |                 |    |                                             |    |     |     |     |              |                                        |                 | . 5. | ν p. |     |        |     |          |     |     |       | 9        |          |              | 0   | -  |
|----------|---------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|----------------------------------------|-----------------|------|------|-----|--------|-----|----------|-----|-----|-------|----------|----------|--------------|-----|----|
|          |                           | I. Martt=       |    |                                             |    |     |     |     |              |                                        |                 |      |      |     |        |     | =        |     |     |       |          |          |              |     |    |
|          | 200300000000000           | I. A. Getreibe. |    |                                             |    |     |     |     |              |                                        |                 |      |      |     |        |     |          |     |     |       |          |          |              |     |    |
|          | Namen                     |                 | 2  | Beiz                                        | en |     |     |     | 9            | log                                    | gen             |      |      |     |        | Ger | fte      |     |     | Hafer |          |          |              |     |    |
|          | ber                       |                 |    |                                             | 1  | -   | -   |     |              |                                        |                 |      | -    |     | -      |     |          |     |     |       |          | _        | T            |     | -  |
| Hr.      | Stäbte.                   | gı              | ıt | mitt                                        | eí | ger | ing | gı  | ut           | mit                                    | tel             | ger  | ing  | gı  | ıt     | mit | tel      | ger | ing | gu    | ıt ı     | mitt     | el g         | eri | ng |
| 0.1      | 0 : 11 0 : 11             |                 |    |                                             |    |     |     |     |              |                                        |                 |      |      |     | Ril    |     |          |     |     |       |          |          |              |     |    |
|          |                           | M               | 8  | No.                                         | SI | 16  | 2   | 16  | Si           | 16                                     | Si              | 16   | 2    | 16  | Si     | 16  | SI       | 16  | Si  | 16    | Sil      |          |              | 16  | Si |
| 1        | Christburg                | 10              |    | $\begin{array}{c c} 125 \\ 121 \end{array}$ |    | -   | -   | 10  |              | $\begin{vmatrix} 11\\10 \end{vmatrix}$ | 72              | -    |      |     | <br>50 |     | 23       | -   | _   | 10    | 50       | 9 8      | 371-         | -   | _  |
| 2 3      | Culm<br>Dt. Eylau         | 13              | 11 | 13                                          |    |     |     | 10  | <del>-</del> | 11                                     |                 |      | _    |     |        | 10  | 20       |     |     | 11    |          | 98       | 30:-         |     |    |
| 4        | Dt. Rrone                 |                 | _  |                                             | _  |     | _   | 11  | 31           | 11                                     | 04              | 10   | 89   | 11  | 68     | 11  | 29       | 11  | 27  |       |          |          | 32 1         | 0   | 13 |
| 5        | Flatow                    | _               | _  | 10                                          | -  |     |     |     | ~            | 10                                     | 65              |      |      |     |        | 11  | 17       |     | -   | 11    |          | - -      | - -          | - - |    |
| 6        | O 11111111                | 13              | lò | -                                           |    |     |     | 10  | 97           | 10                                     | —<br>79         |      |      | 10  | 87     | 11  | 16       |     |     | 11    |          | 10       | 71           |     |    |
| 8        | Jastrow<br>Ronits         | 13              | 84 | 13                                          | 74 | 13  | 63  | 10  | 98           |                                        |                 |      | 87   | 10  | 63     |     |          | 10  | 26  | 10    |          |          |              | 0   | 63 |
| 9        | Löbau                     |                 | 48 |                                             |    |     |     | 11  | 53           |                                        |                 |      |      | 10  | 53     | _   |          | _   |     | 11    | 08       |          |              |     | -  |
| 10       | 2000                      | -               | -  | -                                           |    |     |     |     | 33           |                                        |                 |      | _    |     | 39     |     | -        |     |     |       | 88<br>64 |          | - -          | -   | _  |
| 11<br>12 | Marienwerber<br>Mewe      | 13              | 02 |                                             |    | 12  | 50  |     | 62<br>50     |                                        | _               | 12   |      | 13  | 42     |     |          | 12  | 50  |       | 04       |          | 1            | 3   | 50 |
| 13       |                           | 13              | _  | 12                                          |    |     |     | 11  |              | 10                                     | _               |      |      | 10  |        | 9   | 50       |     |     | 10    |          | 9        |              | _   | _  |
| 14       | Riesenburg                | 13              | 24 |                                             | -  | _   |     | 11  | 06           |                                        |                 | _    |      | 10  | 71     |     |          |     | _   | 10    | 68       | -        | -            | -   | _  |
| 15       |                           |                 | -  | -                                           |    | -   | -   | -   |              |                                        | $\frac{64}{03}$ |      |      |     |        |     | 64<br>53 |     | _   |       |          | 10<br>10 |              |     | -  |
| 16<br>17 | Schlochau<br>Schweb       |                 |    |                                             |    |     |     |     |              | 11                                     |                 |      |      |     |        |     | ออ<br>75 |     |     |       |          |          | 01           |     |    |
| 18       |                           | 13              | 96 | 12                                          | 97 | _   |     | 10  | 56           | 10                                     |                 |      | _    | 11  | 77     |     |          |     |     | 14    | 15       | 12       | 75 -         | _   |    |
| 19       | Stuhm                     | _               | -  |                                             |    | -   | _   | -   | _            | -                                      | -               | _    | -    | 4   | -      | _   | -        |     |     | -     |          | _        | -            | -   | -  |
| 20       |                           |                 |    | 13                                          |    |     |     | 11  | 42           | 10                                     | 80              |      |      |     | 01     |     |          |     |     |       | 89       |          | 64 -<br>75 1 | -   |    |
| 21<br>22 | Tuchel                    | 13              | 11 | 128                                         | 30 | 12  | 01  | 10  | 80           | 10                                     | 08              | 10   | 00   | 10  | 12     | 9   | 91       | 9   | 09  | 10    | gr       | 11       | (5) [        | 1   | 00 |
| 23       | Hannnerstein<br>Reuenburg |                 |    |                                             |    |     |     |     |              |                                        |                 |      |      |     |        |     |          |     |     | 12    |          | 11       |              | _   |    |
| 24       | Ranhahura                 |                 |    |                                             |    | _   | _   | -   | _            |                                        |                 | 113  |      |     |        |     |          |     | _   | -     |          | 10       | 56 -         |     | _  |
|          | Summa                     | 146             | 71 | 113                                         | 11 | 38  | 74  | 145 | 78           | 152                                    | 82              | 44   | 29   | 146 | 63     | 148 | 41       | 43  | 72  | 174   | 45       | 129      | 274          | 5   | 79 |
|          | Durchschnittspreis        | 13              | 34 | 12                                          | 60 | 12  | 91  | 11  | 21           | 10                                     | 92              | 11   | 07   | 11  | 28     | 10  | 60       | 10  | 93  | 11    | 63       | 10       | 77 1         | 1   | 45 |

#### Aufprache an die Bevölferung 8)

über

bas Wesen und die Bedeutung der Volkszählung am 2. Dezember 1895.

preußischen Staate jeder haushaltungsvorstand fowie 2. Dezember b. J. im ganzen Deutschen Reiche ftattjede einzeln lebende Person, welche eine besondere finden wird. Wohnung inne hat und eigene Wirthschaft führt, durch Bahl von Bahlkarten und eine auf die Innenseite des Aufgaben der Reichs-, Staats- und Gemeindeverwaltung Diefer Bahlpapiere, nach welcher die haushaltungsvor- ften Richtungen eingehend kennen zu lernen. Das b. 38. — wennn auch nur porübergehend — in ber zur Bertheilung ber Leiftungen ber Bundesftaaten an

Haushaltung anwesende Person die darin gestellten

Fragen zu beantworten haben.

Diese Zählbriefe, Haushaltungsverzeichnisse und Zählkarten nebst den von den Zählern selbst aufzustellenden Kontrollisten und den von den Gemeinde= behörden einzureichenden Ortsliften bilden die unent= behrlichen Unterlagen der Volkstählung, welche auf Gegen Ende dieses Monats wird im ganzen Beschluß des Bundesrathes vom 11. Juli d. J. am

Daß berartige Aufnahmen bes Stanbes ber Beeinen Zähler einen Zählbrief erhalten. Letterer ent- volkerung von Zeit zu Zeit erforderlich find, ist wohl hält ein Saushaltungsverzeichniß nebst der erforderlichen allgemein anerkannt; sie find unentbehrlich für vielerlei Bahlbriefes aufgedruckte Anweisung zur Ausfüllung sowie bas beste Mittel, bas Bolt nach ben verschiebenftande für jede in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember Ergebniß der Bolkszählung foll die Grundlage bilden

Labenpreise Marienwerder im Monat Oftober 1895.

| Pre           | i f e.                     |       |     |                             |             |       |                              |               |                                                             |            |                               |                   |                 |                                                 |              |              |
|---------------|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------------|-------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 45.35         | I. B. Uebrige Marttwaaren. |       |     |                             |             |       |                              |               |                                                             |            |                               |                   |                 |                                                 |              |              |
| Si            | ülfenfr                    | üchte |     |                             | St          | roh   |                              |               |                                                             | Fleis      | ct)                           |                   |                 | Geräu-                                          |              | Eier         |
| Erbsen,       | Speise                     |       | -   | Eß=                         |             |       | . ~                          |               | Itind                                                       |            | Schwei                        | 0 44              | Sam-            | cherter<br>Spect                                | Eß=<br>But=  |              |
| (gelbe)       | boh=                       | Linf  | en  | Rar=                        | Richt=      | Rrumm | Heu                          | im<br>Groß=   | im Mei                                                      | nom        | ne-                           | Ralb=             | mel             | (hie=<br>figer)                                 | ter.         | 1 Shod       |
| zum<br>Kochen | nen,<br>(weiße             |       |     | rollern                     | ,.          | Rru   |                              | handel        | Reule                                                       | Bauch      |                               | w s tu            | fter            | 18.47                                           |              | 60 Stüd      |
|               |                            |       | ten | ie 1                        | 00 Ki       | oaran | 111t                         | -             |                                                             |            |                               |                   | ogramı          | nt .                                            |              | 90 61110     |
| 16 3          | 16 5                       |       |     |                             |             |       | 16 8                         | 16 8          | 16 8                                                        | 16 8       | ,                             |                   | 16 8            |                                                 | 16 8         | 16   21      |
| 12 56         |                            |       |     | 2 22                        |             |       |                              | 100 -         | 1 20                                                        | 1 —        | 1 20                          | <b>—</b>  80      | 1               | 1 80                                            |              |              |
| 14 50         | 25 5                       | 5 53  | 33  | 2 20                        |             |       | 4 —                          | 100 —         | 1 15                                                        | 1          | 1 15                          | 1 10              | 1 15            | 1 60                                            | 1 80         |              |
| 13 —          |                            |       |     | 4 44                        |             |       | 4 —                          | 78 -          | 1 39                                                        | 1 20       | 1 31                          | 1 37              | 1 14            |                                                 |              |              |
| 14 45         |                            |       |     | 2 39<br>2 26                |             |       | 250                          |               | 1 20                                                        | 1 -        | 1 -                           | - 90              | 1 -             | 1 60                                            |              |              |
| 14 —<br>13 67 | $\frac{1}{32}$             | 1 32  | 11  | $\frac{2}{3} \frac{20}{92}$ |             |       | 4 50 4 01                    | 95 —<br>96 —  | $\begin{array}{ c c c c } & 1 & 20 \\ & 1 & 25 \end{array}$ | 104        | $\frac{1}{1}$ $\frac{20}{14}$ |                   | $\frac{1}{105}$ | $\begin{vmatrix} 2 & - \\ 1 & 76 \end{vmatrix}$ | 1 86<br>2 11 |              |
| 13            | 34 1                       | 1 32  | 11  | $\frac{3}{2}04$             |             |       | 401                          | 100 —         | 1 16                                                        | 1 05       |                               | <del>- 78</del>   | 96              | 1 60                                            |              |              |
| 15            | 30-                        | - 40  |     | 240                         |             |       | 3 25                         |               | 1 13                                                        | - 98       | 107                           | - 94              | -               | 1 70                                            |              | 3 02         |
| 12 77         |                            |       |     | 197                         |             |       |                              |               | 1 02                                                        | 1 02       | 1 15                          |                   | - 93            | 1 69                                            |              | 2 43         |
| 13 11         |                            |       |     | 2 24                        |             |       | 4 50                         |               | 1 -                                                         |            | 1-                            | -60               |                 | 1 60                                            |              | 3 20         |
| 12 11         | 30 -                       | - 70  |     | 2 49                        |             |       | 4                            | 95 —          | 1 10                                                        | 1 —        | 1 10                          | 90                |                 | 1 50                                            |              | 3 30         |
| 13            | -                          |       |     | 4 50                        |             |       |                              | 120 —         | 1 40                                                        | 1          | 1 40                          |                   | 1 30            | 2 30                                            |              | 3 20         |
|               |                            |       |     | 1 80<br>2 81                | 5 —<br>3 93 | 3 —   | $\frac{5}{4} - \frac{1}{40}$ | 90 —<br>110 — | 90<br>1 40                                                  | 90         | 1 20                          | -50 $-90$         | $-95 \\ -95$    | 1 50<br>1 60                                    |              |              |
|               |                            |       |     | 2 96                        |             |       | 440                          | 75            | 1 15                                                        |            | 130                           | 90                | 1 15            | 1 67                                            |              | 2 90<br>3 08 |
| 15 56         |                            |       |     | 191                         | 4 —         |       | 4 —                          | -             | 1                                                           |            | 1-                            | 1                 | 1               | 1 22                                            |              | 3 20         |
|               |                            |       |     | 2 03                        |             |       |                              | 75            | -85                                                         | 85         | - 95                          | - 85              | -85             | 1 61                                            | 1 70         | 2 72         |
| 15 20         |                            |       | -   | 2 90                        | 522         | 3 50  | 554                          | 112 -         | 1 33                                                        | -80        |                               | - 90              | 1 09            | 1 40                                            | 1 90         | 2 73         |
|               |                            |       | -   |                             |             |       |                              |               |                                                             | 1 05       |                               | 100               | 1 05            | 1 60                                            |              | 3 20         |
| 16 50         |                            | 3 34  | -   | 2 96                        |             |       | 4 94                         | 100           | 1 30                                                        | 1 08       | 1 09                          | 1 02              | 1 —             | 1 40                                            | - 1 - 0      | 2 89         |
| 13 80         |                            |       |     | 2 —                         | 5           |       | 4 —                          | 90            | 1 20                                                        | 1          | 1                             | 1                 | 1 -             | 1 40                                            | 1 80         | 3 —          |
|               |                            |       |     |                             |             |       |                              |               |                                                             |            |                               |                   |                 |                                                 |              |              |
|               |                            |       |     |                             |             |       |                              | -             |                                                             |            |                               |                   |                 |                                                 |              |              |
| -             | -                          | -     | -   | -                           | -           | -     |                              |               | PRINCIPAL PRINCIPAL                                         | WEST NAME. | THESE SPICES                  | CHARLES THE PARTY | -               |                                                 |              |              |

222|23|139|19|229|44|52|44|64|38|6|50|58|64|1526|-23|33|17|97|23|56|19|00|21|67|3413 89 27 84 45 89 2 62 4 29 3 25 4 19 95 38 1 17 1 1 12 91 1 03 1 65

licher Bortheile, zur Abgrenzung ber Bahlbezirfe, zum Bahlbriefes findet, vertraut machen. Ausscheiben von Stadten aus dem Kreisverbande, zur wärts zu zählen waren.

bas Deutsche Reich sowie zur Bertheilung gemeinsamer solchen gleich zu achtenbe einzeln lebenbe Berson zur Einnahmen des Reiches an die Bundesstaaten, ferner Ausfüllung des Haushaltungsverzeichnisses und der zur richtigen Vertheilung mannigfacher, für Staats- Zählkarten schreitet, sollte er sich mit dem Inhalte der und Gemeindezwecke aufzubringender Lasten oder öffent- Anleitung hierzu, welche sich auf der Innenseite des

Die Ermittelung der Zahl der ortsanwesenden Ausprägung von Silber- und Scheibeniunzen, zur Ber- Bevölkerung ift zwar für einige Aufgaben ber Bertheilung des Erfatbedarfes für das heer und die Flotte waltung hinreichend; aber sie ist nicht der alleinige fowie zu vielen anderen wichtigen Angelegenheiten, Zweck der Volkszählung, welche außerbem noch eine Es liegt beshalb im eigenften Intereffe aller Landes- Anzahl thatfachlicher Verhältniffe und Sigenfchaften ber bewohner, nach beften Kräften dazu beizutragen, daß einzelnen Bewohner und ber von biefen gebildeten die Volkstählung ein möglichst vollständiges und zu= Familien und fonstigen Gemeinschaften feststellen foll. verlässiges Ergebniß liefere. Es burfen eben fo wenig Cowie ein forgfamer hausvater und jeder gewissenhafte Bersonen, welche am Zählungstage in ber Haushaltung Geschäftsmann sich von Zeit zu Zeit eine Uebersicht anwesend waren, ungegahlt bleiben wie folche Personen feiner Bermögenslage und feines Besitztandes vergezählt werben, welche abwesend und beshalb ander-schaffen muß, so bedarf auch ber Staat und jebe, namentlich jede größere Gemeindeeinheit verläßlicher Bevor ber Saushaltungsvorstand bezw. die einem Auskunft über bas Alter und Geschlecht, ben Familien-

| -           |                                         |              |        | 0 ( |                 |      |            |      |                 |      |            |      | -          |      |            |        |       |       |      | i de |      |                 | 100    |       |         |     |     |      |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------|-----|-----------------|------|------------|------|-----------------|------|------------|------|------------|------|------------|--------|-------|-------|------|------|------|-----------------|--------|-------|---------|-----|-----|------|
|             | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |              |        |     | -               | orei | ije        | an   | eti             | tent | De         | er I | eţt        | en   | Ta         | ige bi | 68    |       |      |      | Etol | er              | 189    |       |         |     |     |      |
|             | -                                       | Mehl zur     |        |     |                 |      |            |      |                 |      |            |      |            |      |            |        |       | Ra    | ifee |      |      |                 | ~ 1    |       |         |     |     |      |
|             | Namen                                   | Speiseberei- |        | (§  | derf            | ten  | :          | Bu   | ch=             |      |            |      |            | Reig |            |        | 30    | iva   | ~.   |      | Sch  | ivet=           | Rinber |       | CE E    |     |     |      |
|             |                                         | tung aus     |        |     |                 |      |            |      |                 |      | met=       |      | Hafer=     |      | fe.        | Java   | 3 26  | ava   |      | elb  | Sp   | eise            | ne=    |       | nieren. |     | (4) | fig. |
|             | ber                                     |              |        |     |                 |      |            |      |                 | 30   | n=         | Gri  | itze       | Бп   | ge.        | mitt=  | _     | nitt= | in   |      | 50   | 1/3             | Schi   | 11012 | to      | Ig  | 1   | 1    |
|             | 000                                     |              | ei=    |     | og=             | Gr   |            | Gri  | ibe             | Gr   |            | 011  | rgic       |      |            | lerer  | _     | er    | bra  | nn:  |      | 0               |        | v     |         |     | T   | 1    |
| 130         | Städte.                                 | ze           | n.     | g   | en.             | þ    | e.         |      | 0               |      | a          |      |            |      |            |        | (r    | oh.   |      | bnen |      |                 | 'hiefi | ges)  | DU      | ) g |     |      |
| ~'          | 0 1 4 0 1 0.                            |              |        |     |                 |      |            |      | =               | (S.& | fn'        | Stet | ie         | 1    | Ril        | ograi  | 11111 |       |      |      |      | _               |        |       |         |     | н   |      |
|             | - I wanted                              | 31           | 0 1    | 4.1 | 0.1             | 111  | 01         | - 41 |                 |      |            | ,    |            |      |            | 0      |       | (10   | n 31 | 01   | 111  | 01              | 111    | . 0   | 11      | 1 0 | 11  | 0    |
| -           |                                         |              |        | JIO |                 |      |            |      |                 |      |            |      |            |      | N)         | 16 2   |       |       |      |      |      |                 |        |       |         | N   | 116 | 2    |
| 1           | Christburg                              |              | 28     |     | 24              |      | 30         |      | 30              |      | 43         |      | 43         |      |            | 55     |       | 10    | 3    | 60   |      | 20              |        | 60    |         | -   | -   | -    |
| 2           | Culm                                    |              | 23     |     | 21              |      | <b>4</b> 0 |      | 36              |      | 40         |      | 40         |      | <b>5</b> 0 | 60     |       | 30    |      | 80   |      | 20              | _      | 70    |         | -   |     | -    |
| 3           | Dt. Eylan                               |              | 35     | -   | <b>2</b> 8      |      | <b>5</b> 5 |      | 55              |      | 65         |      | 65         |      | 55         |        |       | 30    |      | 80   |      | 20              | 2      | 10    |         |     | -   | -    |
| 4           | Dt. Krone                               |              | 28     | _   | 24              |      | 45         |      | 46              |      | 45         |      | 40         |      | 40         | 40     |       | 80    |      | 30   |      | 20              | 1      | 60    |         |     |     | -    |
| 5           | Flatow                                  |              | 26     | —   | 21              |      | 60         |      | 50              |      | 50         |      | 50         |      | <b>5</b> 0 | -43    |       |       |      | 60   |      | 20              | 1      | 60    |         |     | -   | -    |
| - 6         | Grandenz                                |              | 34     | _   | 25              |      | 46         |      | 44              |      | 50         |      | <b>5</b> 7 |      | 40         | 4(     |       | 90    |      | 60   |      | 20              | 1      | 60    |         |     | -   | -    |
| 7           | Jastrow                                 |              | 30     |     | 20              |      | 50         |      | 30              |      | 40         |      | 40         | -    |            | 30     |       | 80    |      | 60   |      | 20              | 1      | 60    |         |     | -   | -    |
| -8          | Ronit                                   |              | 25     | -   | 22              |      | 40         |      | 24              |      | 40         |      | 40         |      | 50         | -30    |       | 80    |      | 60   |      | 20              | 1      | 60    |         | -   | _   | -    |
| 9           | Löban                                   | -            | 31     |     | 17              |      | 30         |      | 30              |      | <b>4</b> 0 |      | 40         |      |            | 30     |       |       |      | 20   |      | 20              |        | 60    | 4       |     | -   | -    |
| 10          | Mt. Friedland                           | -            | 30     |     | 20              |      | <b>5</b> 0 |      | 30              |      | 35         |      | 35         |      | 35         | -4     |       | 80    |      | 20   |      | 20              |        | 60    |         | -   | _   | -    |
| 11          | Dlarienwerder                           |              | 26     |     | 22              |      | 56         |      | 56              |      | 55         |      | 50         |      | 57         | 68     |       |       |      | 80   | -    | 20              | _      | 60    |         | _   | _   | -    |
| 12          | Meive                                   |              | 30     |     | 28              |      | 59         |      | 48              |      | 58         |      | 68         |      | 28         | -48    |       | 78    |      | 40   |      | 19              |        | 10    |         | -   | _   | -    |
| 13          | Reumark                                 |              | 24     |     | <b>2</b> 0      |      | <b>4</b> 0 |      | 40              |      | 50         |      | 60         |      | 60         | 60     |       | 80    |      | 80   |      | 20              | 1      | 80    |         | -   | _   | 10   |
| 14          | Riesenburg                              |              | 30     |     | 20              |      | <b>5</b> 0 |      | 70              |      | 50         |      | 70         |      | 60         | -60    |       | 80    |      | 60   |      | 20              | 1      | 70    |         | 50  | _   | 16   |
| 15          | Rosenberg                               |              | 30     |     | 30              |      | 60         |      | 60              |      |            |      | 60         |      | 60         | 60     |       | 320   |      | 80   |      | 20              |        |       | -       | _   | _   | -    |
| 16          | Schlochau                               |              | 26     |     | 20              |      | <b>5</b> 0 |      | 50              |      | 60         |      | 60         |      |            | -4     | 4     | 80    |      | 60   |      | 20              |        | 60    | -       | _   | -   | -    |
| 17          | Schweiz                                 | _            | 23     |     | 21              |      | 23         |      | 19              |      | 38         |      | 43         |      | 28         | - 22   |       | 30    |      | 10   |      | 20              | 1      | 50    | 1       | _   | -   | 10   |
| 18          | Strasburg                               | _            | 23     |     | 19              |      | 37         |      | 29              |      | 47         |      | 55         |      | 35         | - 55   |       | 90    |      | 80   |      | 20              | 1      | 70    | -       | _   | _   | -    |
| 19          | Stuhnt                                  |              | 24     |     | 20              |      | 24         |      | 24              |      | 40         |      | 50         |      | 40         | -40    | ) 2   | 60    | 3    | 20   | _    | 20              | 1      | 60    | _       |     | _   | 15   |
| <b>-2</b> 0 | Thorn                                   |              | 26     | _   | 22              |      | 35         |      | 34              |      | 40         | _    | 50         |      | 36         | 50     | ) {   | 20    | 4    |      |      | 20              | 1      | 40    | -       | _   | _   | -    |
| 21          | Tuchel                                  |              | 22     |     | 19              |      | 50         |      | 25              |      | 50         | -    | 45         | _    | _          | -4     |       | 340   | 3    | 70   | _    | 20              | 1      | 70    | _       | _   | _   | _    |
| 22          | Hammerstein                             |              |        |     |                 |      |            |      | _               |      | _          |      |            |      |            | _      | -     |       |      |      |      |                 | -      |       | _       |     | _   | _    |
| 23          | Neuenburg                               |              |        | _   |                 |      |            |      |                 |      | 11         |      |            |      |            |        |       |       |      | _    | _    |                 | -      |       | -       | _   |     | _    |
| 24          | Vandsburg                               |              |        |     |                 |      |            |      |                 |      |            |      | _          |      |            |        | -     |       |      |      | _    | -               | -      | _     | -       | _   | _   | -    |
| 15          |                                         | -            | 74     | 1   | $6\overline{3}$ | 0    | 30         | 9    | $\overline{24}$ | 0    | 36         | 10   | 61         | 7    | 24         | 9 65   | 56    | 58    | 75   | 10   | 4    | 19              | 35     | 30    |         | 50  | _   | 51   |
|             | (5)11111110                             | 1.3          | 6 44 1 | 4   |                 |      |            |      |                 |      |            |      |            |      |            |        |       |       |      |      |      |                 |        |       |         |     |     |      |
|             | Summa<br>Durchschnittspreis             | 10           | 27     | 4   | $\frac{00}{22}$ |      | 44         |      | 44              |      | 45         |      | 51         | _    | 45         |        |       | 93    |      |      |      | $\frac{10}{20}$ |        | 68    | -       | 50  |     | 13   |

die Rudriten unausgefuut geviteven, die vezeichneten Artitel nicht zu

Markte gekommen sind, bescheinigt.

Marienwerder, den 10. November 1895.

Der Regierungs=Präsident.

ftand und Beruf, das Religionsbekenntniß, die Staats- und diesen gleich zu achtenden einzeln lebenden Persoangehörigkeit und verschiedene andere perfonliche Ber- nen hierbei zufallende Aufgabe ift nicht sonderlich schwierig hältniffe feiner Bevölferung. Auf feine Beife fonst ober auch nur zeitraubend und besteht lediglich in ber als burch eine Bolkszählung laffen sich brauchbare Unter- gewissenhaften und vollständigen Ausfüllung ber ben begüglichen Untersuchungen beschaffen und die Nachweise welche nur Fragen enthalten, deren Beantwortung in bafür gewinnen, unter welchen Bedingungen unfer öffentlichen Interesse unerläßlich und mit keinerlei per Bebeutung im Bergleiche zu anderen Boltern ficher feitens bes Königlichen ftatiftischen Bureaus werben bie unterrichten will, kann der Bolkszählung nicht entbehren, durch die Bolkszählung gewonnenen Nachrichten über und wenn diefe, wie bei uns, nur von fünf zu fünf einzelne Personen niemals veröffentlicht ober irgend Nahren stattfindet, so darf von dem Pflichtgefühle der wohin, auch nicht an Behörden, mitgetheilt. Gbensober Zählungskommiffion bezw. eines Zählers, fei es Jedermann fann fich verfichert halten, daß die in bie als Haushaltungsvorstand, an dem Gelingen dieser Auf Zählkarten eingetragenen Angaben über bas Alter, den nahme betheiligen. Die den Haushaltungsvorständen Familienstand, das Religionsbekenntniß, die Staats

lagen für alle auf die Bolkstraft und das Bolksleben Inhalt des Zählbriefes bildenden Erhebungsformulare, Bolk lebt, arbeitet und ichafft. Gin Bolk, welches sich fönlichem Nachtheil für ben haushaltungsvorstand ober felbst kennen lernen und sich über seine Größe und die Angehörigen seiner Familie verbunden ist; benn Bewohner wohl gefordert werben, daß fie sich nach wenig werden diese Nachrichten seitens ber Steuerver-Möglichkeit, sei es in dem Chrenamte eines Mitgliedes waltung oder sonst zu siskalischen Zwecken verwerthet.

angehörigfeit, die Berufs- und Erwerbsthätigfeit, die stattgefunden hat; benn burch die lettbezeichnete statisti-Berufsstellung, die etwaige Beschäftigungslosigkeit bezw. iche Erhebung ift ber Stand ber Bevolkerung nur Zugehörigkeit zu ben im aktiven Dienste des Heeres nebenher ermittelt worden; auch fand die Zählung zu und der Marine stehenden Militarpersonen ober den einer Zeit statt, in welcher die Bevolkerung in ftarter ältesten Jahrgängen bes Landsturmes sowie das etwaige Bewegung ift und sich beswegen ganz anders vertheilt Borhandensein körperlicher oder geistiger Mängel ober als zu Anfang Dezember. Da find in Deutschland Gebrechen auch gelegentlich der Bearbeitung der Bahl- weitaus die meisten Menschen in ihrem Bohnorte anpapiere im Königlichen ftatistischen Bureau nur in die zutreffen und bleiben bort auch bis gegen Weihnachten,

verzeichnisse und Zählkarten eingestampft.

Ausfüllung der im Zählbriefe enthaltenen Zählpapiere Berbefferung der bei der Berufs- und Gewerbezählung hat der Haushaltungsvorstand auch dafür Sorge zu erhobenen Statistif der Beschäftigungslosen. Die klitragen, daß biefe Papiere vom Mittage des 2. Des matischen Verhaltnisse Deutschlands bedingen es, daß zember d. J. ab zur Abholung durch den Zähler bereit einige Erwerbszweige (z. B. das Baugewerbe, die Landliegen und diesem auch dann eingehändigt werden, wenn wirthschaft) während mehrerer Monate nicht betrieben er felbst nicht zu hause ist. Diese Rücksicht durfen die werden konnen, mahrend andererseits nur wenige Er-Zähler sicherlich beauspruchen, da sie eines Ehrenamtes werbszweige (z. B. die mit Gissport in Berbindung walten und in deffen Ausübung die Eigenschaft eines stehenden Betriebe, gewisse auf das Weihnachtsfest beöffentlichen Beamten besitzen. Diese Männer haben zügliche Gewerbe, das Baumfällen in ber Forstwirth= fehr viel mehr Zeit und persönliche Mühwaltung auf-schaft) ausschließlich im Winter Arbeiter beschäftigen. zuwenden als die Haushaltungsvorstände, welche des- Gelegentlich der Berufs- und Gewerbezählung find deswegen verpflichtet sind, ihnen unnüte Wege zu ersparen halb verhältnißmäßig wenige Beschäftigungslose erund burch bereitwillige Auskunftertheilung auf etwaige mittelt worden, und die bevorstehende Bolksgahlung Unfragen die Ausübung ihres boch nur der öffentlichen wird beren voraussichtlich eine erheblich größere Zahl Wohlfahrt dienenden Amtes thunlichst zu erleichtern. nachweisen. Die Zähler vertheilen die Zählpapiere und haben sie beim Wiedereinsammeln zu prüfen sowie nöthigenfalls vorhergegangenen zuverlässige Auskunft über den gegenzu ergänzen; auch liegt in ihrer Sand bie Aufnahme wärtigen Zuftand ber Bevolkerung und werben keine der Wohnstätten und die Ermittelung der in diesen Mühe schouen, unt ihr Ergebniß so schnell wie möglich vorhandenen Saushaltungen bezw. einer folden gleich festzustellen und zur öffentlichen Renntniß zu bringen, zu achtenden einzeln lebenden Personen. Bon der bamit es für die Gesetzgebung, Verwaltung und Wissen-Umficht ber Bahler und beren Zusammenwirken mit ichaft sowie für das gesammte Bolf nugbar gemacht wird. den Haushaltungsvorständen hängt das Gelingen der Volkszählung vorzugsweise ab. Preußen bedarf rund 230 000 Bähler und ebenso vieler Bähler-Stellvertreter, und es ift nicht leicht für die mit der Ausführung der Volkstählung betrauten Gemeindebehorden, geeignete und zur Uebernahme dieses Ehrenamtes bereite Ber- öffentlichen Kenntniß. fönlichkeiten in der erforderlichen Bahl zu gewinnen. Deshalb darf wohl erwartet werden, daß alle noch hinreichend ruftigen und in ihrem Amte für einige Tage abkömmlichen Reichs-, Staats- und Gemeindebeamten sowie die an höheren, Mittel- und Bolksschulen angestellten und durch das Ausfallen des Unterrichtes am Rählungstage dienstfreien Lehrer einer an sie ergehenden Aufforderung der Gemeindebehörde, das Chrenamt eines Zählers zu übernehmen, bereitwillig Folge leisten und auch bei dieser Gelegenheit dem öffentlichen Interesse ihre Dienste widmen werden.

Die diesjährige Volkszählung ist, ba der 1. De=

statistischen Tabellen übergehen, in denen der einzelne so daß noch während einiger Wochen nach dem Zäh-Mensch nicht mehr erkennbar ist. Nach beendigter Aus- lungstage die Ergänzung unvollständig ausgefüllter zählung werden die hier verbliebenen Haushaltungs-Bählpapiere burch Rückfrage bei den betreffenden Personen möglich ift. Aber auch noch aus einem anderen Außer ber vollständigen und mahrheitsgemäßen Grunde war die Wintergahlung geboten, nämlich zur

Wir erwarten von dieser Zählung wie von den

Berlin, den 4. November 1895. Königliches statistisches Bureau. Blencf.

Borftebende Ansprache bringe ich hierdurch zur

Marienwerder, den 15. November 1895. Der Regierungs=Prasident.

Der Pfarrer Fischer in Schirotten ift auf 6 Wochen beurlaubt und wird während biefer Zeit von dem Kreisschulinspettor Kiehner in Schwetz in den Geschäften der Ortsschulinspektion vertreten.

Marienwerder, den 15. November 1895. Königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

10) Bekanntmachung.

Am 15. November 1895 wird die an der Strecke zember auf ben 1. Abventsonntag fällt, burch Beschluß Insterburg-Lyd zwischen Sobehnen und Darkehmen bes Bundegrathes auf den nächftfolgenden Tag verlegt belegene Haltestelle Spirofeln für den Guterverkehr worden. Die Aufnahme felbst durfte nicht etwa des eröffnet und gleichzeitig in den Gruppentarif I (Bromwegen unterbleiben, weil bereits in diesem Jahre, am berg, Danzig, Königsberg i. Pr.) sowie in die Gruppen-14. Juni, eine allgemeine Berufs- und Gewerbezählung Wechseltarife, an welchen die Gruppe I betheiligt ift,

einbezogen. Auskunft über die Höhe ber Frachtfäte ertheilen die betheiligten Güter-Abfertigungsstellen.

> Königsberg i. Pr., den 10. November 1895. Königliche Gisenbahn-Direction,

zugleich Namens ber übrigen Königlichen Gisenbahn-Direktionen.

#### 11) Ausweifung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Auf Grund des § 39 des Strafgesethuchs:

bruar 1848 zu Schönberg, Bezirk Prachatit, Böhmen, österreichischer Staatsangehöriger, wegen schweren Diebstahls im Rückfalle (8 Jahre Zucht= haus, laut Erkenntniß vom 5. Oktober 1887), vom Königlich bayerischen Bezirksamt Donauwörth, vom 4. Oktober d. J.

2. Johann Stroß, Zinngießer, geboren am 25. Dezember 1866 zu Schüttenhofen, Böhmen, öfterreichischer Staatsangehöriger, wegen Raubes (6 Jahre Zuchthaus, laut Erkenntniß vom 3. Df= tober 1889), vom Königlich baverischen Bezirksamt Donauwörth, vom 4. Oftober b. 3.

3. Johann Wolf, Schneiber, geboren am 7. Juli 1872 zu haslau, Bezirk Eger, Böhmen, ortsangehörig ebendaselbst, wegen Diebstahls im wieder= holten Rückfalle (2 Jahre 6 Monate Zuchthaus, laut Erkenntniß vom 4. Mai 1893), vom Kgl. preußischen Regierungs-Präsidenten zu Breslau. vom 8. Oktober d. 3.

4. Peter Mat, Ofenseter, geboren am 3. Oftober 1853 zu Reffel, Bezirk Böhmisch Leipa, Böhmen, ortsangehörig ebendaselbst, wegen schweren Diebstahls (2 Jahre Zuchthaus, laut Erkenntniß vom 28. September 1893), von ber Königlich fächst= schen Kreishauptmannschaft Dresben, vom 28. August d. Js.

5. Anton Tischer, Fleischergehülfe, geb. am 7. September 1866 zu Neudorf, Bezirk Gablonz, Böh= men, ortsangehörig ebendaselbst, wegen schweren Diebstahls (2 Jahre Zuchthaus, laut Erkenntniß vom 28. September 1893), von der Königlich sächsischen Kreishauptmannschaft Dresben, vom 28. August d. J.

Auf Grund bes § 362 des Strafgesethuchs: 1. Franzesko Dell' Ofte, Arbeiter, geboren

8. Januar 1844 (1845) zu Ubine, Italien, ortsangehörig ebendafelbst, wegen Bettelns, vom Rgl. preußischen Regierungspräsidenten zu Schleswig, vom 3. Oktober b. J.

2. Paul Philipp, Schlosser, geboren am 24. September 1845 zu Zöptau, Bezirk Schönberg, Mähren, österreichischer Staatsangehöriger, wegen Landstreichens und Bettelns, vom Königlich preußischen Regierungspräsidenten zu Oppeln, vom 26. Sep- 12. Franz Scholz, Tischler, geboren am 17. Juni tember d. I.

3. Jakob Scheer, Schneiber, geboren im Jahre 1849 zu Grodek, Galizien, öfterreichischer Staats: angehöriger, wegen Landstreichens, falscher Namens-

angabe und verbotswidriger Rückfehr, von ber Königlich bayerischen Polizeidirektion Dänchen, vom 30. September d. J.

4. Leopold Wundrad, Tuchscheerer, geboren im Jahre 1860 (1861) zu Scheberot, Bezirk Gitschin, Böhmen, ortsangehörig zu Reichenberg, ebendaselbst, wegen Bettelns und verbotawibrige Rückfehr, von der Königlich sächsischen Kreishauptmannschaft

Bauten, vom 29. August b. J.

1. Wenzel Niederl, Schweizer, geboren am 14. Fe- | 5. Die Zigeuner: a) Franziska Bernhardt, ledig, 27 Jahre alt, geboren zu Mucka, Bezirk Podersam, Böhmen, ortsangehörig zu Oberhanichen, Bezirk Reichenberg, ebendafelbst, b) Franz Bramberger, 17 Jahre alt, ortsangehörig zu Oberhanichen, beide wegen Landstreichens, von der Königlich sächsischen Kreishauptmannschaft Bauten, 19. September d. 3.

> 6. Friedrich Gabriel, Buchbinder, geb. am 10. November 1869 zu Arnau, Bezirk Hohenelbe, Böhmen, öfterreichischer Staatsangehöriger, wegen Landstreichens und Bettelns, von der Königlich sächsischen Kreishauptmannschaft Bauten, vom 13. Sep-

tember d. J.

7. Morit Rasemetti, Handelsmann, geboren im Juni 1853 zu Gollin, Gouvernement Kalisch, Polen, ruffischer Staatsangehöriger, wegen Land: streichens, vom Königlich preußischen Regierungs präsidenten zu Röslin, vom 10. Oktober d. J.

8. Karl August Rögel, Zigarrenarbeiter, geboren am 6. November 1864 zu Neuftadt, Defterreich, ortsangehörig zu Tetschen, Böhmen, wegen Landstreichens und Bettelns, vom Königlich preußischen Regierungspräsidenten zu Münster, vom 24. Sep-

tember d. J.

9. Die Zigeuner: a) Franziska Lagrin, ledig, 31 Jahre alt, ortsangehörig zu Neuftabtl, Bezirk Friedland, Böhmen, wegen Lanbstreichens und Bettelns, b) Reinhold Lagrin, geboren im Jahre 1872 zu Neuftadtl, wegen Landstreichens, beide von der Röniglich fächsischen Kreishauptmannschaft Baugen, vom 19. September b. 3.

10. Siegmund Pfreundtner, Kommis, geboren am 2. Februar 1859 zu Innsbruck, Tirol, österreichischer Staatsangehöriger, wegen Bettelns und ver botswidriger Rücklehr, von der Polizeibehörde zu

Hamburg, vom 11. Oktober d. J.

11. Emil Rychesky, Schlosser, geb. am 26. April (25. ober 27. April März 1858) zu Rostock, Bezirk Smichow, Böhmen, öfterreichischer Staats: angehöriger, wegen Diebstahls im Rückfall, Land streichens und Bettelns, von der Röniglich fächsischen Kreishauptmannschaft Baugen, vom 4. September d. J.

1847 zu Dittersbach, Böhmen, österreichischer Staatsangehöriger, wegen Bettelns und verbotswidriger Ruckfehr, von der Polizeibehörde zu

Hamburg, vom 3. Oktober d. 3.

13. Die Zigeuner: a) Johann Weinlich, Musiker, 66 Jahre alt, geboren zu Glasersborf, Bezirk Starkenbach, Böhmen, b) Katharina Weinlich, ledig, 43 Jahre alt, geboren zu Rochlitz bei Starkenbach, c) Josef Weinlich, Musiker, 41 Jahre alt, geboren zu Rochlitz, fämmtlich wegen Landstreichens, von der Königlich fächsischen Kreishauptmannschaft Bauten, vom 19. September d. J.

12) Bersonal-Chronik.

Es find verfett worden: die Greng-Auffeher von Berfett: 1) Amterichter Gichftabt in Gollub an bas Lichnowsky aus Mlyniec in gleicher Eigenschaft nach Dorf Ottlotschin, Klamp aus Gollub in gleicher Eigenschaft nach Mlyniec, Hoffmann aus Bachormühle in gleicher Eigenschaft nach Gollub, Müller aus Neudorf in gleicher Eigenschaft nach Bachormühle, Wersuhn in Neuwelt in gleicher Eigenschaft nach Pissakrug, der berittene Grenz = Auffeher Golz aus Lautenburg in gleicher Eigenschaft nach Neu Zielun, ber berittene Steuer-Aufseher Weiß aus Hammerstein als Steuer-Aufseher nach Mewe, der berittene Greng-Aufseher Uebernommen: Referendar Friedrich Liedtke aus bem Reuter aus Strasburg Wpr. als berittener Steuer= Auffeher nach Hammerstein, der Grenz-Auffeher Dett= mann aus Biffakrug als berittener Grenz-Auffeher Gelöscht: Juftigrath Schmidt in Graudenz in ber Lifte nach Strasburg Wpr., der Steuer-Aufseher Willruth aus Schloppe in gleicher Eigenschaft nach Königlich Pensionirt: 1) Gerichtsschreiber, Kanzleirath Dembek Neukirch, der berittene Steuer-Aufseher Lenz aus Konit als Steuer-Aufseher nach Schloppe und der Grenz-Aufseher für ben Zollabfertigungsbienst Wittstock aus Danzig als Zoll-Ginnehmer 2. Klasse nach Pissakrug.

Zur Probedienstleistung als Grenz-Auffeher sind einberufen worden: der Oberlazarethgehülfe Gleibs Berftorben: Referendar Bodo Reimer in Marienaus Dt. Eylau nach Neuwelt und der Stellenanwärter

Pieczynski aus Thorn nach Neudorf.

in Briefen Wpr.

Die Lokalaufsicht über die neugegründete Schule zu Griewenhof, Kreis Strasburg, ist dem Prediger Herrn Sabicht in Bobrau übertragen worden.

Personal=Beränderungen im Departement beslift erledigt. Königl. Oberlandesgerichts zu Marienwerder

pro Monat Oftober 1895.

Notar mit Anweisung seines Wohnsiges in Graudenz,

2) die Gerichtsreferendarien Plehn in Kopitkowo und Schröber in Danzig zu Gerichtsaffessoren,

3) die Rechtskandidaten Casimir Symanski in das Amtsgericht in Pr. Friedland bezw. Tiegenhof, herrn Katluhn zu Prechlau zu melden.

4) Affistent Saß bei der Staatsanwaltschaft in Konit jum Gerichtsschreiber bei bem Amtsgerichte ift erledigt.

in Schlochau.

jum Affiftenten beiber Staatsanwaltichaft in Thorn, berrn Bennewit ju Flatow ju melben.

6) ber biätarische Gerichtsschreibergehülfe Tuntel in Konit zum etatsmäßigen Afsistenten bei der Staatsanwaltschaft ebenda,

7) Gerichtsdiener und Gefangenaufseher Gersten= berger in Zempelburg zum Gerichtsvollzieher

fr. A. bei bem Amtsgerichte ebenda,

8) Sülfsgerichtsbiener und Sülfsgefangen-Auffeher Maibaum in Zoppot jum Gerichtsbiener und Gefangenaufseher bei dem Amtsgerichte ebenda.

Amtsgericht in Marienwerder,

2) Rechtsanwalt hoffmann in Elbing unter Wieder= aufnahme als Gerichtsaffessor in den Justizdienst in den Oberlandesgerichtsbezirk Königsberg,

3) Gerichtsschreiber Grünenberg in Schlochau als Sefretar an die Staatsanwaltschaft in Graubeng,

4) Gefangenauffeher Rörth in Rosenberg als Gerichtsdiener und Gefangenaufseher an bas Amts= gericht in Christburg.

Bezirk Königsberg unter Ueberweisung an bas

Landgericht in Elbing.

der Rechtsanwalte.

in Danzig,

2) Gerichtsvollzieher Laß in Zempelburg unter Berleihung bes Allgemeinen Chrenzeichens.

Entlaffen: Referendar Sans Braunschweig aus bem Justizdienste auf seinen Antrag.

werder und Gerichtsvollzieher Katscher in Berent.

Pensionirt ist der Stationsvorsteher Römisch Verlieben: dem Landgerichtsbirektor Worzewski in Thorn der Charafter als Geheimer Justizrath.

#### 13) Erledigte Schulftellen.

Die Lehrerstelle in Neukrug, Kreis Schlochau,

Lehrer evangelischer Konfession, welche sich um bieselbe bewerben wollen, haben sich unter Einsendung Ernannt: 1) Rechtsanwalt Glogauer in Graubenz zum ihrer Zeugnisse bei bem Königlichen Kreisschulinspector Herrn Katluhn zu Prechlau zu melden.

Die Schullehrerstelle zu Offusniga, Kr. Schlochau,

ist erlediat.

Lehrer katholischer Konfession, welche sich um die= Klatow und Wilhelm Bölde in Schäferei beilfelbe bewerben wollen, haben sich, unter Einsendung Dliva zu Referendarien unter Ueberweisung an ihrer Zeugnisse, bei bem Königlichen Kreisschulinfpektor

Eine Lehrerinstelle an der Stadtschule in Flatow

Lehrerinnen evang. Ronfession, welche sich um die-5) Gerichtsschreibergehülfe Arthur Borrmann in felbe bewerben wollen, haben fich, unter Ginfendung Caffel unter Uebernahme in ben dieffeitigen Bezirk ihrer Zeugniffe, bei bem Königlichen Kreisschulinspector

(Hierzu ber Deffentliche Anzeiger Rr. 47.)

The second second